## Ner 33.

# DZIENNIK RZADOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 15 Października 1831 roku.

Nro 4162.

### SENAT RZĄDŻĄCY.

Przychylając się do przedstawienia Dziedzica dóbr Mydlnik w Gminie okręgowej Balice położonych, mianuje Senat P. Alexandra Malarskiego Zastępcą Wójta do rzeczonych dóbr, i mianowanie takowe Dziennikiem Rządowym ogłaszając, wzywa nowo-mianowanego Zastępcę do niezwłocznego objęcia poruczonych mu obowiązków.

W Krakowie dnia 12 Października 1831 r.

Senator Prezydujący

CZAYKOWSKI.

Sekretarz Jlny Senatu

Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 4164.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI.

W dopełnieniu reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 16 Sierpnia b. r. do Nru 2634 wydanego W. S. W., podaje do powszechnej wiadomości że ś. p. Joanna z Wielowieyskich Hr: Ledochowska, w testamencie swym i dodatku do tegóż, poczyniła następujące legata dla Instytutów tuteyszo-krajowych:

- 1. Dla Towarzystwa Dobroczynności w Krakowie ztp: 150 coroznie opłacać się mające, łącząc w tę kwotę ztp: 100 przez Matkę Testatorki dla wspomnionego Towarzystwa zapisaną.
- 2. Dla klasztoru OO. Kapucynów złp: 100 rok rocznie, tudzież co miesiąc beczkę piwa ordynaryjnego 36 garcy trzymającą.
  - 3. Dla klasztoru OO. Reformatów w Krakowie złp: 100 na raz jeden.
  - 4. Dla szpitala S. Lazarza na raz jeden złp: 100.
- 5. Dla szpitala 00. Bonifratrów na Kazimierzu przy Krakowie na raz jeden zlp: 100.
  - 6. Ubogim wstydzącym się żebrać na raz jeden złp: 100.
- 7. Dla Akademii Krakowskiej summę dukatów 1200 w złocie, wraz z zaległemi procentami, z przeznaczeniem procentów od powyższego kapitału na wysyłanie za granicę jednego ucznia Uniwersytetu dla doskonalenia się w hidraulice i architekturze.
  - 8. Makatę jedne z większych dla kościoła S. Piotra w Krakowie.
- 9. Resztę jakaby się pozostała z pieniędzy gotowych po zaspokojeniu różnych legatów, w z części na zakład Domu roboczego, w takiejżo

części dla Towarzystwa Dobroczynności, i w takiejże na restauracyą zamku Krakowskiego.

10. Wreszcie uwolniła Testatorka Gromadę dóbr Wola Justowska, od obowiązku płacenia spaśnego.

Gdy legata powyższe w myśl art: 910 K.C. na początku powołanym reskryptem Senatu Rządzącego zatwierdzonemi zostały, W.S. W. czyn ten szlachetne uczucia Testatorki dla cierpiącej ludzkości igorliwość Jej o pomnożenie powszechnego dobra znamionującej, publicznej podaje wiadomości. — W Krakowie dnia 6 Września 1831 r.

Senator Prezydujący SOCZYŃSKI. Konwicki S. W.

Aro 6601.

DYREKCJA POLICYI W. M. KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

Stósownie do odezwy W. Majer Kommendanta miasta Krakowa i Kapitana artylleryi pod d. 19 Października 1831 r. do Nru 1331 uczynionej, wzywa wszystkich włascicieli domów, ażeby o każdej osobie wojskowej choćby na najkrótszy czas do miasta tutejszego przybyłej i wdomu którego z nich stawającej, natychmiast Dyrekcyi Policyi dla dalszego urzędowego użycia donosili, unikając kroków nieprzyjemnych jakieby z zaniedbania niniejszego rozporządzenia, przeciwko nim przedsiewziętemi bydź mogły. — W Krakowie d. 19 Października 1831.

Senator Dyrektor Policyi
KUCIEŃSKI,

Paprocki S. D. P.

Nra 394 D. B. M.

#### LICYTACJA.

Bractwo Miłosierdzia niniejszem obwieszczeniem uwiadamia Publiczność: że czyniąc zadosyć ustawom i wszelkim ordynacyom ściągającym się do porządku wsprzedaży fantów in Monte pietatis zastawionych, a w czasie w tychże ustawach i ordynacyach wyznaczonym niew, kupionych, postanowiło tego rodzaju fanty podać na publiczną licytacją, postarawszy się wprzódy, aby każdy w szczególności fant przez Osoby przysięgłe otaxowany był, a takowa taxa z podpisem taxującego w księgę na to przygotowaną wpisaną została; która to licytacya w domu Miłosierdzia w sali do schadzek brackich przeznaczonej, odbywać się będzie dnia 14 Listopada 1831 r. o godzinie 9 z rana do 1 z południa. Fanty mające bydź licytowane znajdują się: w złocie, srebrze, kleynotach, sukniach męzkich, kobiecych, wiejskich, bieliznie, zegarkach kieszonkowych, stołowych, sciennych, i t d.

Ostrzegają się właściciele wymienionych fantów: 1) że ktoby sobie nieżyczył aby jego fant na licytacyi sprzedany był, wolno mu go będzie wykupić, a to przez ten cały przeciąg czasu, który się od daty obwieszczenia terazniejszego, aż do dnia licytacyi wyznacza, sam tylko dzień licytacyi wyjąwszy. 2) Że to wszystko co licytacja nad kwotę daną ex Monte Pio wyżej podniesic, wrócone właścicielom zostanie, przewyżka zaś, gdy się właściciele w lat 6 od dnia licytacyi rachując, po odebranie niezgłoszą, podług ordynacyi Banku Pobożnego stanie się własnością — W Krakowie dnia 7 Października 1831 r.

PIEKARSKI S. B.

Strzelbicki, sekr:

### DODATER

ро Мин 33.

### DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

### PISARZ TRYBUNAŁU Iwszey INSTANCYI

H olnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Musta Krakowa

### i Jego Okregu,

Podale do publiczney wiadomości, iż sprzedaną zostanie w drodze działu sądowego przez publiczną licytacyą kamienica przy ulicy Floryańskiey pod L. 538 w gminie V. M. Krakowa stojąca po ś. p. Elzbiecie Olszyńskiey pozostała, w polowie należąca do P. Izalelli z Olszyńskich Lubowieckieg P. Woyciecha Lubowieckiego Oh. Kr. Pols. małżonki, w 1/4 części do małoletniego Gustawa Czernickiego, z ś. p. Celestyny z Olszyńskich Czernickieg pozostałego syna, którego opiekunem i oycem iest P. Jan Czernicki w Krakowie pod L. 538 a przydanym opiekunem Pan Konstanty Massalski także przy ulicy Fl. ryańskieg pod L. 545 zamieszkali, zaś w drugieg 1/4 części z testamentu ś. p. Celestyny Czernickieg iest właścicielem, tenże Pan Jan Czernicki opiekun małoletniego.

Sprzedarz ta nastąpi na żądanie P. Izabelli L. bowieckiej w wsi Zamościu w Woj. Krak. Król. Pols. zamieszkałej, na audjencji Trvb. I. Inst: W. N. i ściśle N. M. Krakowa i Jego Okręgu w gmachu Rządowym przy ulicy Grodzkiej pod I. 106 posiedzenia swe zwykle odbywaiącego, której poperaniem trudni się ustanowiony pełnomocnik Pan Stanisław Boguński Adwokat Sądowy przy ulicy Szewskiej pod L. 332 zomiesik ży.

Warunki licytacyi wyrokiem prawomocnym Trybunatu I. lnst: W. M. Krakowa d. 24 czerwca 1831 r. zapadłym ustanowione są następu ace:

- 1. Kamienica przy ulicy Floryańskiey pod L. 538 w Krakowie stoiąca po 6. p. Elzbiecie Olszyńskiey pozostała do sukcessorów to iest: P. Izabelli z Olszyńskich Lubowieckiey, P. Jana Czernickiego, i małoletniego Gustawa Czernickiego należąca sprzedaną zostanie w drodze działu na publiczney audyncyi Tryb. I. Inst: W. M. Krakowa z O. kregiem na drugiey licytacyi stanowczey naywięcey ofiarującemu; pierwsze wywołanie zacznie się od summy 16,493 Zpl. 20 gr. z detaxacyi urzędowey na dniu 23 kwietnia 1831 r. zdziałaney.
- 2. Chęć licytowania maiący złoży 1510 część szacunku w summie 1649 gr. 11 iako vadium, które w razie niedotrzymania warunków licytacyi utraci, i nowa licytacya na koszt i stratę iego ogłoszoną zostanie, iednakowoż P. Izabella Lubewiecka iako do połowy, tudzież P. Jan Czernicki do 12 części kamienicy pod L. 538 prawo własności maiący wolni są od składania vadium.
- 3. Nabywca zapłaci wszelkich epok rządu zaległe podatki skarbowi publicznemu, które mu z ceny czacunkowej potrącone zostaną.

- 4. Widerkauffy wszelkie też kamienicę ciążące zostaną przy nieruchomości, z obowiązkiem placenia od dnia nabycia procentów od tychże.
- 5. Kosata sprzedaży w skutek wyroku takowe oznaczającego nobywcą wypłaci z szacunku za kwitem Adwokata dział i sprzedarz popierającego.
- 6. Wdni 20 po licytac i stanowczey nabywca potrąciwszy podatki zaległe, widerkauffy hypoteczne, i koszta działu, połowę szacunku wylicytowanego wypłaci P. Izabelli Lubowieckiey, a 1/4 cześć szacunku P. Janowi Czernickiemu, poczym otrzyma dekret dziedzictwa i obeymie poscessyą.
- 7. Jedna czwarta część szacunku zostanie przy kamienicy pod L. 538 w Krakowie na rzecz małoletniego Gustawa Czernickiego, z obowiązkiem płacenia od niey corocznie prosentów po 55100 zaś sam kapitał tylko za dovściem lat pełnoletności lub wcze aniey za uchwałą rady familiyney może być podnies ony.
  Po odbytey pierwszey licytacyi na dniu 21 września 1831 r. na którey Pani Izabella z Olszyńskich Lubowiecka wymienieney kamienicy N. 538 za summę 16,493 Zpł.
  20 gr. przez detaxacya wyprowadzoną przysądzenie przygotowujące otrzymała, Tryb.

20 gr. przez detaxacya wyprowadzoną przysądzenie przygotowujące otrzymała, Tryb. I. Inst: W. M. Krakowa wyrokiem swym z teyże datty 21 września oznaczył termin do licytacyi stanowczey na d. 12 listopada 1831 r. na godz. 10 z rana na którym terminie naywięcey ofiarujący otrzyma przysądzenie stanowcze tyle razy wymienioney kamienicy pod L. 538 przy ulicy Floryańskiey stojączy.

Wzywaią się zatem wszyscy chęć licytowania maiący, aby zaopatrzeni w stósowne vadium na terminie i w mieyscu zw)ź oznaczonym stawili się.

W Krakowie d. 6 Poździernika 1831 r. Kuliczkowski, Pisarz Tryb.

the therman or when you

THE STATE OF STREET, BUSINESS PARTIES AND ADDRESS OF

think the beginning the chart of the state of the same of the last plant

# Ner 34 i 35.

# DZIENNIK RZADOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 22 Października 1831 roku.

Nro 37 19.

### SENAT RZADZACY.

Zawiadomiony przez Władze Sądowe, iż wiele Stron interessowanych niestawiło się przed Urzędnikami Stanu Cywilnego, dla spisania aktów zejścia osób na chorobę cholera morbus która w r. b. w kraju tym grassowała, zmartych,— porządek zaś towarzyski i prawa obowiązujące wymagają nieodzownie dopełnienia tej formalności, poleca zatem Senat Urzędnikom Stanu Cywilnego, aby niebawnie sporządzili imienne listy osób na cholerę zmartych, których akta zejścia niebyty spisanemi i takowe przesłali Wójtom gmin właściwych, których obowiązkiem będzie osoby interessowane niezwłocznie znaglić do uzupełnienia tej formalności w terminie najkrótszym. Przełożeni szpitalów ku leczeniu cholery.